## Posener Zeitung.

Das Mbonnement beträgt vierteljährl. für die Stabt Pofen 1 Rthlr., für gang Breußen 1 Rthlr. 7 fgr. 6 pf.

Infertionegebühren 1 far. 3 pf. für bie viergefpaltene

№ 286.

Freitag den 7. December.

1849.

Inhalt.

Posen (Bekanntmach. d. Stadtv.-Situng).
Deutschland. Berlin (Eindruck d. Proz. Waldeck; Rappo; Minemonit); Förlit (Handelskammer); Duffeldorf (Freisprechung durch die Geschwornen); Tondern (Soldaten d. 12. Regts.); Hannover (Geburt tines Peinzen); Maunheim (Möllers Revolutions-Plan); Nünchen (Umneftiegefet)

(Amneftiegefet). Frankreich. Paris (Bevorsteh. Minister-Berand.; Beerschau Rap.; Entwaffn. d. Rat. Garde; Compl. d. Subertus-Legion; Ersatwahlen; Patriard von Jerus. angek.).
England. London (Betracht. d. "Times" u. d. "Chronicle" über

Die Deutschen Berb.).
Danemart. Ropenhagen (Berling. 3tg. über Schleswig-Solftein).
Amerrita. Rew-Port (Californien; Sandwichs-Infeln).

Amerrika. Rewsyder (Cathornien, Sanowichs-Infeln). Bermischtes (Gezwungene Erbschaft). I. K. 80. S. v. 4ten (Gemeinde-Ordnung). II. K. 68. S. v. 4ten (Ablösungen). Lokales. Posen (St.-B.-Bers.: Stadt = Etat); Bromberg; Trze-

mo. Mufikalisches (Gulomp; Friebe). Ungeigen.

Befanntmachung.

Freitag den 7ten d. Rachmittags 4 Uhr öffentliche Sigung der Stadverordneten. Gegenftand der Berhandlung: der Stadt-Ctat pro 1850, Schluß. G. Müller.

Berlin, ben 6 December. Ge. Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht: Den bienftthuenden Rammerheren bei Ihrer Majeftat der Königin, bem Schloghauptmann Grafen von Don. hoff und bem Grafen von Budler, Erfterem den Rothen Abler-Orben zweiter Rlaffe mit Gichenlaub und Letterem den Gt. Johans niter: Orben; fo wie bem Rreisgerichts-Rath Thurner gu Glogau ben Rothen Abler Orben vierter Rlaffe, und bem Gtabt. und Rreisgerichteboten und Grefutor Fifch ju Dangig bas Allgemeine Ghrenzeichen zu verleiben.

Deutschland.

C Berlin, den 4. Decbr. Meinem geftrigen Bericht laffe ich noch einen furgen Rachtrag folgen. Als Walded mit feiner Frau, Tochter u. f. w. den Wagen verlaffen hatte, ging er, von einem dichten Denfchenknäuel eingeschloffen, nach der Dorotheen-Strafe, jum Juftigrath Pfeiffer. Alle Die, welche 2B. in Diefem Gewühle mußten, folgten ihm naturlich auch dorthin; die Diebrgabl aber hatte ihn aus den Augen verloren und mar der Deinung, er fei gu Rrangler hineingegangen und murde vom Balton eine Rede halten! - Das übrigens das Bolt angeht, das Walded unter endlosem Freudenrufe feither das Geleit gegeben, fo muß ich befennen, es ging mir wie vielen Undern, wir mußten nicht, wo alle diefe Befichter mit einem Male wiederhergefommen maren! Dag übrigens 2B. fich in diefer tobenden Umgebung recht froh gefühlt hat, und ihm die Ruffe, welche ihm von dem Saufen auf Die jum Bagen hinausgereichte Sand gedrudt murden, wohlge= than haben, glaube ich nimmermehr. - Auf ben Strafen berrichte große Bewegung, namentlich maren alle die fehr belebt, die nach Baldede Bohnung führten. Surrahe und Soche horte man ge= nug, aber auch wilde Drohungen gegen die Reue Preuf. Zeitung und ihre Mitarbeiter erichollen aus den mogenden Daffen. Abends tam ce gu diverfen Arreftationen. In der Deffauerftrafe, mo 26. wohnt, maren Schusmanner fationirt, welche die Strafe frei hal= ten und jeden Unfug verhindern follten. Bon ihren Geitengeweh= ren haben fie bier, foviel ich gefehn, gegen die Widerfpenftigen fei= nen Gebrauch gemacht, dagegen fab ich mehrmals die Fauft regie= ren und Ropfe madeln. Aerger bagegen foll es in der Frantfurterftrage bergegangen fein ; es wird mir ergablt, daß dafelbft nabe Bu 150 Berhaftungen vorgetommen find. Beranlaffung bagu fol= len einige illuminirte Genfter gegeben haben. Auch innerhalb ber Stadt, Leipzigerftrafe, Rraufenftrafe zc. fab man einzelne erleuch= tete Genfier, doch mar dies von feiner Dauer; Schugmanner fcritten dagegen ein und entfernten die Lichter. Diefe tumultuariiche Demonstration dauerte bis tief in die Racht hinein. Man ergablt nd, daß Dalded in diefen Tagen eine Reife antreten murde; Die Einen wollen wiffen, er gehe nach Dresden, die Andern nach Diun-fter. Gegen Dhm und Godiche zeigt fich hier allgemein eine Erbitterung, die an Wuth grant. Das Dhm ein mauvais sujet, gieht teiner mehr in Zweifel; nur gut, daß er feiner moralifden Sinrichtung felber hat beimohnen muffen; nichts fehlte dabei, auch nicht das finale, die Grabrede; fie hat ihm fein ehemaliger Principal, der Raufmann Bendix, gehalten! Er ift jest der falfden Denunciation angeflagt; geht er in fich und bekennt, fo haben wir gewiß in nächfter Zeit intereffante Curiofa du erwarten. Seut morgen fah ich an verschiedenen Schaufenftern ein Bild: die drei Sauptzeugen im Baldedichen Proces; doch nicht lange, und fie waren fammtlich verschwunden. War auch an feine Portrat= Achnlichkeit zu denken, fo wußte man doch, wenn auch die Ramen gefehlt hatten, mer hier farrifiri! Das Gerücht, Sinfelden habe feine Entlaffung gegeben, erhalt fich noch immer; mir ift da= gegen erft heute noch aus zuverläffiger Quelle verfichert worden, daß daran gar nicht gedacht werde.

Berlin, ben 4. November. Der geftrige Abend ging, bis auf einige unbedeutenbe Conflicte, rubig vorüber. Die haltung ber Bevolterung war mufterhaft. Schon ermahnte Bagatellen fallen natürlich nicht ins Gewicht; fie entstanden aus einer unwillfürlichen Bewegung ber Daffe, welcher bie Baupter und jebe Leitung fehlten. Die reactionare Barthei fublte ben Schlag und fcwieg; um fo größer ift ber Jubel ber Conftitutionellen; ihnen wird einzig ber mahre Triumph. Buvorderft hat burch biefen Prozeg eine ber wich

tigften conftitutionellen Ginrichtungen : bas Wefdwornen. Bericht fich in feinem hochften Glange bemabrt. Es ift zwar feinem Zweifel unterworfen , bag nach bem alten Rriminal- Recht baffelbe Urtheil erfolgt ware, benn bie Breugifche Gerichtsbarfeit hat nie ein Beifpiel geliefert, daß bem Rechte nicht feine Unerfennung wiederfahren, bag ein uniculbig Angeflagter verurtheilt worden mare; aber fo eclatant fonnte die Genugthnung natürlich nicht fein. Das Bertrauen jur Bury ift nun auf lange felfenfest begrundet. Ginen nicht minber eclatanten Sieg feiert fie aber, zweitens, burch bie Ermerbung eines großen politifchen Talentes, eines Mannes, beffen perfonlicher Charafter aus biefer Untersuchung in völliger Reinheit hervorging. Diefer Gieg ift zugleich ein Tobesftreich fur bie Umfturgpartei, benn ber Beld bes Tages, ber gefeierte Dber- Trib. Rath Balbed bat laut und öffentlich vor bem Gerichtshofe und bem bafelbft verfammelten Bolfe all und jebe Gemeinschaft mit biefer Faction besavouirt, und fich offen und unzweidentig fur die conftitutionel Imonardifde Regierungsform ausgesprochen. Aus biefer iconen Enthullung feiner innerften Ueberzeugung floß auch mohl bie, verhaltnigmaßig nur febr geringe Sympathie berjenigen Parthei, von ber man ben größten Enthuffasmus erwartet, ja fogar Befürchtungen für Störungen ber öffentlichen Rube gehegt. Wir wieberholen es, ben verfammelten Daffen fehlten bie Fu brer. Der Grebit ber Renen Breugifden Zeitung ift gewaltig erschnttert. Gie wird große Unftrengungen machen muffen, ihre fernere Erifteng gu behaupten - falls fie biegu überhaupt noch ben Muth baben follte. Der Rladberabatich verfundete bereits Sonntag die Amputation ihres Bufchauers, und in ber That wird fie gut thun, fich nach einem tuchtigen Operateur umgufeben; tann fie gu biefer Berftummelung fich aber nicht ent= foliegen, fo empfehlen wir ihr minbeftens bie foleunige Bugiehung eines gefdidten Augenargtes, bem ihr "Bufchauer" fcielte und ward zulett auf beiben Mugen blinb. Um geftrigen Abende foll auf ihrem Bureau alles von Werth gepadt gewesen fein. Auch herr Gobiche foll fich bereits gepadt haben, mindeftens war er nirgende gu feben; am ficherften mare es, wenn bie Juftig ibu padte, benn trop der Befonnenheit, welche bie Bewohner Berlins in Diefer Sache documentirt, fürchten wir boch, bag fein öffentliches Erfcheinen einige Unannehmlichfeiten fur feine Berfon nach fich gieben burfte.

Rappo hat bem Friedrich : Wilhelmftadter Theater feine Rraft entzogen, und fie bem Bederichen Bauberfaale zugewendet, ber nun nicht ermangeln burfte, bas Bublifum boppelt fraftig in feine, in jeber Sinficht ausgezeichneten Borftellungen zu gieben. Die nun vereinten Runftler find entschloffen, bis Oftern bier gu verweilen.

Beftern eröffnete Berr Profeffor Lichtenfte in feine "mnemo nifden Borlefungen" in dem "Englifden Saufe" por einem fleinen, aber febr gewählten Bublifum. Da biefer fur bas practifche Leben fo bochft michtige Unterricht ben Charafter gefelliger Unterhaltung bietet, an ber nach Belieben jeber Buborer Theil nehmen fann, und fomit ben Unmefenden eine große Laufbabn fur Beift, Bit und Scherz eröffnet wirb, bie biefem Gurfus bas Geprage einer geiftreichen und zugleich belehrenden gefelligen Unterhaltung aufzudrucken berfprechen, fo wird es nicht fehlen, bag mehr oder minder bas gange gebildete Berlin fich baran betheiligen, und bie " Soireen bes Brof. Lichtenftein " ju ben befuchteften biefes Bintere geboren

Dan fpricht viel bavon, bag Jenny Lind von Samburg hieber gurudfehren und uns in mehreren Concerten auf's Rene entguden

Borlig, d. 4. Dee. Die Errichtung einer Sandelstammer für Die Stadt und den Rreis Gorlig im Regierungsbegirt Liegnit hat die Königliche Genehmigung erhalten. Die Sandelstammer nimmt ihren Gig in der Stadt Gorlig. Gie foll aus fieben Ditgliedern befteben, fur welche drei Stellvertreter gemablt merden.

Duffelborf, ben 1. Dezember. (Berl. 91.) Geftern und heute ftand ein hiefiger Burger vor bem Gefchwornengerichte, angeflagt, in einem Artifel bes biefigen Journals und Rreisblattes, worin er fagte, "am Tage ber biefigen Daibarrifaben habe die verhangnißvolle Rugel zumeift den Unschuldigen und zwar am andern Morgen bei hellem Tageslichte getroffen", das Militar verlaumbet, refp. beleibigt zu haben. Es waren eine Daffe von Beugen gelaben, burch welche der Angeflagte Gifenbarth barguthun hoffte, baf fein Artifel bie Bahrheit enthalte. Biele ber Beugen fprachen fich febr gu Gunften Gifenbarth's aus, und heute Mittag murbe er von ben Gefdwornen für nicht foulbig erflart.

Tonbern im November. (Beil. D.) Das "Ihenhoer Bodenblatt" enthalt folgendes, von mehreren Burgern unterzeichnetes Infertum: Die Fufiliere ber 11. und 12. Compagnie bes Ronigl. Breug. 12 3uf. , Regte., welche in Tonbern als Grecutionstruppen gelegen und jest nach hufum verlegt worben find, haben burch ihr ehrenhaftes Betragen fich in Tondern bie allgemeine Achtung ber Burgerichaft in fo hobem Grade erworben, bag ein ehrenbes 211= benten an fie in ben Bergen ber Burger niemals erlofchen wirb, meshalb wir ben aufrichtigen Wunsch aussprechen, bag ihnen aller Orten bier im Lande bie gebührende Anerfennung und freundliche Aufnahme bewiesen werben moge.

Sannover, ben 3. Dezember. (6. 3.) Bente Mittag murbe bie Rronpringeffin von einer Pringeffin gludlich entbunden. Funfzig Ranonenschuffe und bas Lauten aller Gloden auf ben Thurmen verfundeten ben Bewohnern ber Roniglichen Refibengftabt bas frohe Er=

Mannheim, den 2. Dec. (Conft. 3tg.) Gie entnahmen in Rr. 400 der Conft. 3tg. der Spenerichen 3tg. die Rotig, daß die Samburger Polizei einen Saupt-Agenten der demofratifchen Dartei, der ein früherer Badifder Offigier fei, arretirt habe. Man glaubt bier allgemein, daß es tein anderer fein tann als der frubere Sauptmann Möller, der einft megen Sochverrathe exilirt worden ift. Bei ben jegigen Buftanden Guddeutschlands durfte ibren Lefern eine Episode aus früherer Zeit intereffant fein. Der Sauptmann Moller fchrieb in ben breißiger Jahren, gur Beit als General Cubières Rriegeminifter in Franfreich mar, an biefen, erin= nerte ibn zuerft an eine Beit bes letten Rapoleonischen Felbzuges, wo Beide, Cubières und Moller, Orbonnang-Offiziere eines Gene= rale waren, und ließ nun in feinem Schreiben feine ausführlich mo= tivirren Borfchlage folgen. Diefe beftanden in nichts Geringerem. als bag er, Möller, fich anheischig mache, wenn ein Frangofisches Urmee-Corps zu einer gegebenen Zeit über ben Rhein auf Baiern gu einrude, bemfelben minbeftens 30,000 Mann mohlgeschulter Eruppen - nicht etwa Freischarler ober Legionairs - guguführen, alfo ziemlich ben gangen bamaligen Prafensftand ber Armee-Corps von Baben, Burtemberg und ber "Deutschen Großmacht" Baiern. Das Inteteffantefte biefer Möllerichen 3bee ift bie Motivirung berfelben. Er berichtete bem Frangofifden Rriegeminifter zuerft über bie brei Bofe, beren Truppen fich mit ben einruckenden Frangofen verbunden follten. Die Sofe von Rarlerube, Stuttgart und Munchen waren, bas muß man gefteben, wenig fcmeichelhaft, aber nicht ohne Babr= beit geschilbert, bie Stimmung ber Bolfsftamme, bas Auftreten ber Rammern, bas Alles hatte Möller in Betracht gezogen, bie Sauptftuge feines hochverratherifchen Planes aber mar biefelbe ber jetigen Umfturgpartei Gud : Deutschlands - bas mangelhafte Mititair. Spftem ber genannten brei Staaten. Moller fannte febr wohl bie falfche Stellung ber Offiziere gu ben Golbaten und umgefebrt; er wußte, bag eine Rluft zwischen Beiben ba war, aber feine Liebe, feine Zuneigung ju einander. Wenn bie Babifche Regierung es nicht fcon fruber mußte, fo erfuhr fie es, ale fie Dollers Con= cepte gu feinen Briefen an General Cubières mit Befchlag belegte, wie es mit ihren Truppen ichon bamals bestellt war, fie erfuhr, auf welche Uebelftaube in der Urmee hochverratherische Plane bafirt murben. Die Babifde Regierung that Richts jur Abhulfe ber lebelftanbe. Diefe Unterlaffungefunde hat fich fürchterlich geracht in biefem Jahre! Die faliche Stellung ber Offigiere gu ben Solbaten machte bas Unerhörte möglich, ben Treubruch einer gangen Armee. - Möller murbe bamale einfach erilirt, bie Babifche Regierung mußte ihm ja bantbar fein fur feine Aufflarungen, aus benen fie feine Ruganwendungen gu gieben wußte. Dag General Cubières niemals auf die Dollerichen Plane einging, brauche ich mohl faum gu ermahnen. - Die Burtemberg'iche Armee blieb bamals auch nicht frei von Anstedung, Baiern endlich hat jest auch in ber Pfalg für die Mangel feiner militairifchen Ginrichtungen gebuft, feine Pfalger Regimenter find ebenfalls zum Theil fahnenflüchtig geworben, aber Baiern hat noch Richts gelernt.

Münden, ben 1. Dezbr. Rachts 10 Uhr. (A. Mb.=3. 3n der heutigen Abendfigung murde die Distuffion über das Amneftie= gefet zu Ende geführt und der Regierungsentwurf in allen übris gen Artifeln einstimmig angenommen.

## Frankreich.

Paris, den 1. Dezember. (Conft. 3tg.) Geit vorgeftern gewinnen die Berüchte von neuen Minifterveranderungen größere Confifteng und in der That erfahre ich heute, daß im Elyfee ernft= lich daran gedacht wird, die Portefeuilles des Innern und der Finangen anderweitig zu vergeben. Es ift eingetroffen, mas Jeder= mann vorausiah, nämlid, daß der Prafident obne die Majorität wenig verm. g und deshalb fich ihrer Unterflügung verfichern muß.

- (Roln. 3.) Die "Patrie" melbet, bag bie anfangs im Minifterrath beanstandete große Beerschau & Napoleons über bie Da= tionalgarbe und Linientruppen von Paris am 10. Dezember wirklich Statt finden werbe. — Der biefige Gefanbte ber Bereinigten Staaten, Rives, hatte beute eine lange Unterredung mit &. Napoleon bezüglich ber Sandwichs. Infeln; er theilte bem Brafidenten bie Des pefchen mit, welche feine Regierung ihm in Betreff biefer Ungelegenheit überfandt hatte. Man erfahrt jest, bag zwei unferer Schiffe bas Fort Sonulu auf jenen Jufeln zwei Tage lang befett bielten, bann

aber mit unferem Conful wieder abfegelten und blos bie Dacht bes Ronigs mitnahmen; tie Beranlaffung gu biefem Berfahren gaben mehrere Beschwerden und Forderungen, welche ber Conful vergeblich erhoben hatte. Dan ergablt fich, aber freilich gang unverburgt, baß 2. Napoleon eigenhandig an Ledru-Rollin gefdrieben und ibm feine und feiner Mitverurtheilten nabe Umneftirung angefündigt habe. -Die Reftauration des Tuilerien-Balaftes ift vollendet. Man behaup: tet, bag &. Napoleon mahricheinlich ichon am 10. Dezember feinen erften Ball bort geben und 10,000 Berfonen bagu einladen werde. - Auf der hiefigen Commandantur wird die theilweife Entwaffnung und Reorganifation ber Nationalgarde vorbereitet. Rach bem Plane Changarnier's follen außer ben Cabres nur 30,000 Mann Nationalgarbe von möglichft zuverläffiger Befinnung bewaffnet bleiben. -Geftern ift der Cohn bes berühmten Generale Lafapette babier geftorben. Er war feit 1822 Deputirter und voriges Jahr Biceprafibent ber Ronftituirenden, in welcher auch feine beiden Cobne Decar und Ebmont fagen. - Buigot wohnte ber neulichen Gigung ber Frangoffichen Afademie zum erften Male feit ber Februar Revolution wieder bei. Er murbe von feinen Collegen febr berglich empfangen. Die Commiffion, welche bas Projett &. Napoleon's gur Grrich, tung von Benfionstaffen fur invalide Arbeiter gur Begutachtung mitgetheilt worden war, bat fich mit großer Majoritat fur ben Anjange beauftanbeten Grundfat ber Betheiligung bes Staates burch Demah= rung von Bramien entichieden, ohne indeß über die Form Diefer Bramien etwas festzustellen. Gie fastte ihren Befchlug jeboch erft, nachdem ber Sandelsminifter ben urfprunglichen Entwurf, worin ber Staat auf unbestimmte Beife verpflichtet wurde, gurudgezogen nach ben Unfichten ber Majoritat umgearbeitet hatte. - Um bie Gocialiften möglichft gufrieden gu ftellen, geht die Regierung neben ihren anderen Entwürfen gum Beften ber unteren Rlaffen mit bem Plane um, fcon fur biefen Binter an verschiedenen Bunften von Paris geheigte Gale als Bufinchteftatten fur die Arbeiter und Armen eröffnen gu laffen. - Die Regierung foll neuere Nachrichten aus Allgerien erhalten haben, hat aber bis jest nichts veröffentlichen laffen. Gin Journal will wiffen, bas Corps bes Generals Berbillon fei von den Arabern ber Dafis Baatcha gurudgefdlagen und bis nach Bistara gebrangt worden, wo es auf Berfarfungen barre. Rach einer anderen Angabe batten die Araber 3 bis 400 Dann, welche unfere Cavallerie niederhieb, eingebugt und fich barauf guruckgezogen. Bewiß ift, bag die Unfregung unter allen Arabifchen Stammen im Steigen ift und fich fcon bie und ba burch Ungriffe auf Coloniften, Arbeiter ac. fund giebt.

- Die heutige Situng ber Rational. Berfammlung ift , wie in ber Regel Die Connabend. Sigungen , ben meiftens wenig Intereffe barbietenden Commiffions. Berichten über Die eingegangenen Betitionen gewidmet. Die Bahl der anweseenden Reprafentanten ift ungewöhnlich flein und 43 der 150 Bante find buchftablich leer. Mehrere Betitionen murden an ben Minifterrath oder an die einzels nen betreffenden Minifter verwiesen, die meiften aber burch bie Las gesordnung befeitigt. Die Gigung ward fcon um 41 Uhr gefchloffen. (Rölu. 3tg.)

Großbritanien und Irland.

London, den 29. November. Die Drohungen Defferreichs und die Antwort Preugens auf diefelben haben den "Eimes" einmal wieder Beranlaffung zur Befprechung unferer deutschen Ber= haltniffe gegeben. Daß die "Zimes" dabei entichieden für Defter= reich Partei nehmen, auf den Bundesftaat mit wirklicher oder af= fettirter vornehmer Geringfchagung herabbliden , auf eine feltfame Weife nationale und demofratifche Beftrebungen mit einander vers mengen und im Sinblide auf die Doglichfeit eines Rampfes zwi= iden den beiden Staaten, Preugen ein hochft ungunftiges Progno= fliton ftellen, indem fle mit der Freundschaft Frankreichs, Ruglands, Danemarts und eventualiter auch Englands broben, verfteht fich von felbft. Wie follten auch die "Times" bagu fommen, " Breugischem Chrgeize, ber Ausschließung Defterreiche aus dem Deutschen Bunde und bemofratifden Bublereien" bas Wort gu reben? Und wie oft entdedt nicht ihr icharfes Auge lettere an Orten, wo es bem furge fichtigeren Beobachter gang geheuer icheint! Darüber, bag die Schles. wig = Bolfteinische Bewegung eine demofratische ift, haben und die "Times" fcon mehrfach belehrt. Dag tiefelbe Bewegung aus Solftein : Augustenburgifchen Brivat : Intriguen hervorgegangen ift, wie ebenfalls haarscharf bewiesen wird, fteht damit naturlich nicht im ent= fernteften Biberfpruche. Das Berbienft, ben Teufel ber Demofratie in Schleswig gewittert gu haben, theilen freilich die " Times" mit Bielen; geringer vielleicht ift bie Bahl berjenigen, welche den muble. rifchen Charafter ber in Aussicht ftebenben Erfurter Berfammlung in feiner vollen Bebeutung zu murdigen miffen. Diefe Unwiffenden mogen fich burch Gate, wie die folgenden, unterrichten laffen : "Ale es endlich fo weit getommen war, daß eine Berfammlung, welche ein Deutsches Reich gu reprafentiren vorgiebt, Die aber in Birflichfeit aus ben Bertretern son 16 Millionen Breugen und von 5 Millios nen anderen Deutscher besteht, in einer Deutschen Festung gufammen: tommen follte, um fich bort bas Recht anzumagen, über die gemeinfamen Intereffen Deutschlands zu verfügen, die "revolutionaire Bartei" in den Staaten, bie nicht Ditglieder bes Bundes (b. b. des engeren) find, "aufzuftacheln" und unter burchaus Breufischen Aufpis cien bie "unfelige Agitation von 1848 von Reuem gu beginnen", tonnten wir und nicht langer uber Die Erflarung Defterreiche munbern, baß es eine folde Magregel als unverträglich mit ben Pringipien bes Bundes und felbft mit bem Frieden Deutschlands betrachte." Benn ein Zwiefpalt zwifden ben beiben Sauptmachten Deutschlands eingetreten ift, fo hat biefen aber Preugen allein verfculbet. Denn "ob-

gleich bie gegenwärtige Lage ber Dinge bie Gintracht bes Bunbes und ben Frieden Deutschlands mit ernfthaften Gefahren bedrohen mag, fo ift fie doch nur bas als mahricheinlich vorherzusehende, ober vielmehr bas unvermeibliche Ergebniß bes in ber Deutschen Frage von bem Berliner Rabinet feit ber Marg-Revolution befolgten Berfahrens." Aber wir wollen nicht zu hart urtheilen. Bielleicht bat es Breugen nicht fo folimm gemeint, und war nur nicht fart genug, bem Drange ber demofratischen Bartei einen hinreichenden Biberftand entgegengu= fegen. Bielleicht wird fich baber die Breugische Regierung - bies ift ben " Times" nicht mabricheinlich - Defterreich gegenüber wegen Ginbernfung bes Erfurter Parlamentes etwa in folgender Beife ent. schuldigen : "Wir fonnten nicht andere; wir mußten der "nationalen und bemofratischen Bartei Bugeftandniffe" machen; allein wir werben bie Berfammlung übermachen und Gorge dafür tragen, baß fie nicht zu viel Schaden thut." (Rölu. 3tg.)

Das "Chronicle" weicht barin von ben " Times" ab, baß es für ben Sall eines Rrieges Defterreichs ben allerungludlichften Erfolg in Aussicht ftellt. Es fagt: "Ginige Tage nach ber Rriegserflarung wurde Franken und Rheinbaiern von Breugischen Beeren überzogen und allem Unscheine nach auf immer bem Preugischen Staate einverleibt werden. Ge ift fchwer, ju fagen, welchen Ginflug biefer Rrieg auf die inneren Berhaltniffe Dentschlands ausüben wurde; aber mit Sinficht auf Defterreich fann ber Ausgang nicht zweifelhaft fein. Falls es ben Rampf überleben follte, murbe es gegen bie Dongn bin ge= ftogen werden und felbft ben Ginflug verlieren, welchen es gegenwartig auf bie Dentiche Politif ausübt. Triumphiren fonnte es nur unter ber Bedingung einer noch größeren Abhangigfeit von Rugland. Die Politif Des Czaaren besteht aber nicht darin, fich in einen Rrieg mit Breugen einzulaffen. Die uneigennutigften Freunde ber Deutschen Ration und alle Britifchen Staatsmanner muffen munichen, daß Deutschland von den Alpen bis gur Ditfee, von ber Beichfel bis jum Rhein fo gludlich, rubig und einig wie möglich fei; bag es bie Organisation annehme und bemahre, welche feinen focialen Buftanden und feiner geographischen Loge am angemeffenften ift; bag ber Ginfing Preugens eben fo groß, wie allgemein fei, und daß bas Donauthal in ben Sanden einer Dacht bleibe, die fich burch Politif und Deigungen an bas Bestreich aulebnt." - Der "Morning Berald" beftatigt die Rachricht, daß Udmiral Parfer den Befehl erhalten babe, bie Darbanellen mit feinem Gefdmader zu verlaffen und nach Malta guruckgufehren. (Röln. 3.)

Danemark. Ropenhagen, den 27. November. (Roln. 3.) Die "Berling'iche 3tg." vom 26. bringt wieder einen halboffiziellen Artifel über bie ausmartigen Berhaliniffe Danemarts in febr friedliebendem und verföhnlichem Tone. Gie befagt im Befentlichen Folgendes: "Die Ehetlung Schleswigs in unmöglich, es ift fein Deutsches Land, es find auch feine zwei feindliche Rationalitaten in bemfelben : fprachlich find fie verschieden, ftaatsburgerlich bilden fie eine Ginheit. Gitten, Befetgebung und Inftitutionen find Diefelben, unt die in feparatiftifchen Ideen aufgezogenen Beamten haben die Bevolferung aufgeregt. Rur jeden, ber auf rechtlicher Grundlage fteht, ift eine Theilung Schleswigs eine eben fo revolutionare Lofung ber Frage, als ein Schleswig : Solftein oder ale Schleswige Ginverleibung . . . Uebris gens wird Breugen jest eingesehen haben, bag Danemart niemals Gewalt gegen Schleswig hat üben wollen; Diefe Erfenntnig wird ben Anoten lofen und die Stimmung in Schleswig felbft veranbern; auch bort nimmt die friedliche und verfohnliche Gefinnung immer mehr gu, und fobalb man aufrichtig Verfohnung municht, lagt fie fich ohne frembe Ginmifdung, die uns demuthigt und unfere Gelbftftanbigfeit bedroht, ju Stande bringen. Es gilt nun den Beweis, dag man beiden Rationalitaten gerecht wird, und daß gemeinfames Bohlergeben und gemeinfame Freiheits . Entwidlung fur Danen und Deutsche innerhalb der Grengen Danemarte ftatifinden fann."

Spanien.

Madrib, ben 25. November. (Roln. 3.) Die amtliche Zeitung enthalt Ronigliche Decrete, wonach zwischen Cadir und ben Canarifden Infeln, fo wie zwifden Barcelona und ben Balearifden Infeln eine regelmäßige Dampfichifffahrt in's Leben treten foll. -Dan verfichert, bag die ziemlich gahlreichen Deputirten von Galigien fich von der Majoritat getrennt haben und in lebhafte Opposition gegen bas Minifterinm treten wollen, weil baffelbe ihnen gemiffe Bugeständniffe in Bezug auf Lotal . Intereffen verweigert bat.

Mm 1. Dimbr. wird in Madrid die Berpachtung der Qued= filber=Bergwerte von Almaden flattfinden. Es find icon mehrere Bertreter fremder Banquierhaufer, worunter Die von Rothichild und Baring in London, ju diefem 3mede bier angelangt.

(Conft. 3tg.)

Der Britifd-Amerikanische Postdampfer "Sibernia" hat Beitungen aus Rem - Dort bis jum 14. und aus Salifar bis jum 17. Dov. nach Liverpool gebracht. Die in denfelben enthaltenen Radrichten aus den Bereinigten Staaten und aus Canada find ohne große Bedeutung. - In Rem = Dort war der Dampfer "Empire City" mit 120 Paffagieren und Goldftaub jum Berthe von 477,204 Dollars in Ladung aus Californien angekommen. Die Rachrichten aus der Goldregion reichen bis jum 1. Oftober. Dan erwartete, daß es mit dem Gintreten der Regenzeit leicht fein werde, die gablreichen in Gan Francisco liegenden Schiffe mit Mannichaften gu verfeben. Die Gelaven frage ift ohne Buthun des Congreffes entichieden worden, indem der Californifche conftituirende Convent fich gegen die Bulaffung ber Sclaverei ausgesprochen hat. Jedoch ift durch einen Befolug diefer Berfammlung auch freien Regern der Zutritt in Californien unterfagt. Die Berathungen finden in Monteren Statt. Alls gufunftiger Gig der Regierung ift Dueblo Gan Joje auserfeben worden. Stimmberechtigt ift jeder freie Beife, welcher Burger der Ber=

einigten Staaten ift und fich feche Monate in Californien aufgehalten hat. Much hatte man fich damit befchäftigt, das Gebiet bes Staates zu begrangen. Daffelbe foll auch Dber = Californien einichließen; doch wird man fich bemühen, nicht über die Gierra Res vada hinauszugehen. - 3wifden der Regierung der Sandwich Infeln und dem Frangofischen Conful, Srn. Dillon, ift ce 31 Bwiftigkeiten getommen; hauptfächlich, weil diefer die Berabfegung der Bolle auf Branntwein verlangt hatte. Die Regierung von Dwaihi weigert fic, auf die bestehenden Bertrage geftust, Dieft und ahnliche Forderungen zu bewilligen. In Folge davon lande ten Frangoftiche Eruppen und befegten das Fort; da fie teinen Widerftand antrafen, fo vernagelten fie die Geichute und marfel fie von den Wallen herab, zerftorten die Munition und fonftigen Borrathe und bemächtigten fich aller Dwaibi'ichen Schiffe im Do fen. Rach drei Tagen ungeftorten Befiges verließen die Frangolen das Fort wieder und begaben fich an Bord ihrer Schiffe, weld' fury darauf den Safen verließen und Srn. Dillon nebft feiner Bo milie mit fich nahmen, da diefer uber Rem = Dort nach Frankreid gurudtehren wollte. Der Britifche General=Conful und der Amb rifanische Conful hatten gegen die Anwendung der Frangoffichen Eruppen proteftirt, und der erftere batte feine Bermittelung ang boten, die jedoch nicht angenommen worden war. Es fceint, bal Dr. Dillon feine Bollmachten überfdritten bat.

Bermischtes.

Mus Weft preußen. Einem alten polnifden Schafer, Di auf einem gute bei Stuhm lebt, machte das Gericht die Angeigl in Polen fei fein Bruder geftorben und habe ihm 50,000 Gilber rubel hinterlaffen. Statt barüber erfreut gu fein, weigerte fich ? allgemeinen Erstaunen der alte Schafer, jene Erbichaft angutrete er wolle tein Geld von einem Bruder, der ein Sauner und Ru fenfreund gemejen fei und dadurch feine braven Eltern ine Gro gebracht habe; er fei auch ichon viel gn alt und habe feine Luft, ! lachende Erben feine Rube aufzuopfern; darum wolle er gufried fein mit dem, mas er im Schweiße feines Ungefichte fich ermet Die Unverwandten des Alten waren dagegen folder Anficht nie und da alle Borftellungen fruchtlos blieben, jo verflagten fie bi Eigenfinnigen beim Gericht. Diefes hat den Schafer verurthe - ein reicher Mann zu werden. (??)

Kammer : Berhandlungen.

80fte Gigung der erften Rammer vom 4. Dezembet Prafident v. Muerswald eröffnet um 101 Uhr die Sigund Am Miniftertifd: v. Danteuffel, v. Strotha, Gimon v. Rabe, v. Schleinis.

Tages-Ordnung: Gemeindeordnung (Fortfegung)

Mbg. v. Gerlach: Es hat fich geftern eine gewiffe Ginigt von beiden Geiten des Saufes gegen die neue Gemeinde=Dronul gezeigt; diefes fonnte mich irre machen, wenn nicht ein befonder Fall vorlage. Es foll ein neuer Preufischer Staat in Preufen ge grundet werden, es foll eine Omnipoteng der Gemeinden gefchaffel werden, .... und hierbei ift die Alliance wohl gerechtfertigt. Di Redner tragt nun vor, wie von der linken Seite nachgewiesen, Di Die Städteordnung rabitatere Stemente mitelle nachgewiesen, Di ordnung, und daß eine raditale Gemeinte antorden die Die Gemeint tionelles Befes, eines fnechtiden Rolles mit unconf tionelles Gefeg, eines fnechtifchen Boltes murdig fei. Die Gel lichfeit einer Gemeindeordnung, wie fie die Regierung beabifd wird durch einen Sinblid auf den bis jest nur R. Be genan der aber geftern das Eriminal-Gefängnif verlaffen (Dh! Dh! De gangen Linten) begrundet, denn diefer Dann habe gefagt, Da vorber, ehe die Berfaffung eingeführt werde, das gange Land dura eine Gemeinde-Ordnung revolutionirt fein muffe. - Darauf, fil fritisch gegen das Gefeg felbft wendend, führt der Redner aus, bal man teine Gemeinden bilden fann, wo teine Unlagen dazu vorhand den, daß es demnach ein eitles Bemuhen fei, das gur Gemeinde 3 vereinen, mas fich nicht felbft dagu fügt.

Minifter des Innern: Der Borredner hat beiden Geile des Saufes das Recht vindicirt, das Alte gu erhalten; diefes Re haben fie, aber fie muffen auch ihrer Ueberzeugung folgen. tonnen Zeiten tommen, wo man aus höheren Rudfichten und of Befahr das Alte gu neueren Zweden aufhebt; und eine folche 3 war 1808. Es fann nun die Rothwendigfeit einer Gemeindeof nung nicht verfannt werden, wo fo viele neue Inftitutionen au diefelbe begründet werden follen. Bas über Agrargefeggebung und Patrimonialverfaffung gefagt ift, fo tann ihre thatfachliche Itman derung berudfichtigt, aber nicht geläugnet werden. Gin beredtet Redner von geftern (Stahl) hat gewarnt, den Gidwald ber Land gemeinden mit einem armfeligen Pfahlwert zu vertaufchen, welches Sturme, wie die des Jahres 1848, nicht abhalten möchte. Aud ich achte diefen Gidwald, doch ertenne ich ale folden den gefunden

Sinn des gangen Boltes an. (Bravo.)

Abg. Sperling thatfächlich berichtigend, daß er über die un parlamentarifden Angriffe des Abg. v. Gerlach auf die linte Gette des Saufes und mehrere andere Unrichtigkeiten fein Bort verlieren will, allein er glaube, daß es nach den Erfahrungen der legten Tage mit Enthüllungen über Die Rational-Berfammlung genug fei.

Mbg. Bachter gur Geschäftsordnung. Der Abg. v. Gerlad hat den Ramen des abmefenden Walded auf eine Beife in die De batte gezogen, die fic, wie ich glaube, mit der parlamentarifden Schidlichfeit nicht verträgt.

Prafident verweift den beiden vorhergehenden Abgeordnes ten, daß fie meder thatfächlich berichtigt, noch gur Gefchafts = Dro

nung gesprochen.

Abg. v. Bodum: Dolffs berichtigt den Abg. v. Gerlach in einigen Punkten materiell. Es wird hierauf ein Antrag des Abg Braun gur Unterflügung gebracht, wonach den Städten die Babt swiften der Städte : Ordnung von 1808 und 1831 überlaffen bleiben foll; in den Motiven ju dem Antrage beift es, bal alle Städte im Sinne des Antrages petitionirt. Die Abg. Bad ter und Sperling berichtigen, daß Breslau und Ronigsberg für eine allgemeine Gemeinde=Ordnung petitionirt. - Der Antrag Braun erhalt fodann die nothwendige Unterftugung.

Abg. v. Saffron fpricht fich für den Antrag des Abg. v. Dan

teuffel und Genoffen aus.

Abg. v. Igenplig geht den Gefeg. Entwurf in allen eingel nen Theilen durch und fommt ju dem Resultate, daß er beffer aus der Rommiffion, als in diefelbe getommen fei, und daß es gut mart, das Gefes in diefer Art angunehmen, oder im Gangen gu verwerfen, als ein buntichediges Wefen aus den Berathungen ber Rammet bervorgeben zu laffen.

Der beantragte Schluß der allgemeinen Berathung wird hiers

auf gegen bie Ginwendungen bes Gr. v. Selldorf angenommen, woburch 14 Rednern Das Wort entzogen ift. Mach dem Resume bes Abg! Ref. Pinder wirft der Prafident die Frage auf, ob (mas ihm nach der Gefcaftsordnung nicht gulaffig icheint) über den nach= folgenden Antrag des Abg. v. Bertefeld abzuftimmen fei: Die Ram= mer wolle beschließen: daß nachdem über die einzelnen Paragraphen und Titel, fowohl der Gemeinde= ale der Rreis-, Begirte- und Provingial-Ordnung verhandelt und abgestimmt ift, über die Annahme oder Bermerfung eines jeden der beiden Gefege in feiner Gefammt= heit Befdluß gefaßt werde. Unter mehreren Rednern, welche gur Fragestellung sprechen, wollen die der rechten Seite fofortige Be= ichlufinahme über die Streitfrage, mahrend der Abg. Rister, auf die Gefch. = Ordnung geftügt, dagegen fpricht; der Antrag wird end= lich angenommen. Much das gestern mitgetheilte Amendement des Abg. v. Danteuffel und Gen. trennt die Anfichten über deffen Musbeinung und Wirkung, bis die Rammer fich dabin einigt, über den Antrag getheilt abzustimmen. Zuerft wird abgestimmt über den Antrag Brauns, - melder den Stadten auch in Bufunft Die Wahl Billigen der Stadte= Dronung von 1808 und 1831 überlaffen will, abgelebnt, ebenfo die übrigen Umendements. In der nun beginnenden Special = Debatte wird der Titel des Gefeges fofort un= berandert angenommen. Für den erften S. des Gefetes ichlägt die Commiffion folgende Faffung vor: S. 1. Bu einem Gemeindebezirk (Gemartung, Feldflur, Bann) gehoren alle innerhalb der Grengen deffelben gelegenen Grundflude. Jedes Grundflud muß einem Bemeindebegirte angehören oder einen folden bilden. Beranderungen von Gemeindebegirten tonnen nur nach Unhörung der Bertretungen ber betheiligten Gemeinden und des Kreifes durch einen Befchluß des Bezirkerathes bewirft merden. Diefer Befdluß bedarf gu feiner Gultigfeit der Genehmigung des Ronigs und tritt in Rraft, nachdem er durch das Amteblatt bekannt gemacht worden ift. Beranderungen von Gemeindebegirten, welche bei Gelegenheit der Gemeinheitstheilungen vortommen, unterliegen Diefen Bestimmungen nicht. §. 2. Alle Ginwohner des Gemeindebezirts gehören gur Gemeinde. Als Ginwohner werden Diejenigen betrachtet, welche in dem Gemeindebegirt nach den Beflimmungen der Gefege ihren Bohnfig haben. S. 2. wird nach dem Untrage der Rommitfion unverandert angenommen. Schluß der Gigung um 3 Uhr. Rachfte Sigung: morgen Mittwoch um 10 Uhr. Zagesordnung: Fort= fegung der heutigen.

68fte Gigung der zweiten Rammer vom 4. December. Die Gigung wird um 111 Uhr eröffnet. Auf der Minifter= bant: Der Regier .= Rommiffer Schellwig; ipater v. Manteuffel, v. Schleinig, v. d. Sendt. Tagesordnung: Bericht der Agrar= tommiffion. Es liegen gu §. 9, 29 und 32 noch Abanderungsan= trage von der Rommiffion vor, welche durch die Unnahme des Gort'iden Amendements nothig geworden find. Die Annahme diefer Abanderungsvorschläge erfolgt nach wenigen Worten des Berichterstatters Ambronn. Der S. 9. lautet nach diefem Kom-miffions-Antrage folgendermaßen: §. 9. Sind für alljährlich vor-Fommende Dienfte mahrend der legten gehn Jahre, für nicht alljahrlich vortommende Dienfte mabrend der letten zwanzig Sabre vor Anbringung ber Provotation oder, wenn zwischen diefem Beitpunfte und der Berfundigung des Gefetes vom 9. Oftober 1848 eine Umicaffung der Geldleiftung eingetreten ift, mahrend der leg-ten gehn, refp. gwanzig Jahre vor Bertundigung Diefes Gefeges, Beldvergutungen ohne Widerfpruch bezahlt und angenommen wor= den, fo find diefe Bergutungen, und wenn fie mahrend diefer Zeit= raume gewechfelt haben, der Durchichnitt der gegahlten Betrage der Teffftellung des Geldwerthe jum Grunde gu legen. In Er= mangelung folder Preife ift gu untericheiden gwifden den nach Za= gen und den nach dem Umfange der Arbeit bemeffenen Dienften. Die ebenfalle angenommen §§. 29. und 32. find in demfelben Ginne modifigirt. Man tommt gu §. 66. Der Anfang lautet folgender. maßen: S. 66. Bei Ablofung der Reallasten findet fernerhin eine Ermäßigung der Abfindung wegen der den pflichtigen Grundfluden auferlegten oder aufzulegenden Grundfteuern nicht ftatt. Dagegen bewendet es bis gur Musführung der Ablofung bei den gefeglichen Bestimmungen über die Anspruche der Berpflichteten auf eine Bergutung diefer Grundfteuern oder auf einen Abzug von den Leiftun= gen megen der gedachten Grundfleuern. §. 66. wird mit einer Rommiffions-Abanderung zu dem letten Alinea angenommen. Di= tel XI. S. 67 - 72 handelt von Geftitellung der Rormalpreife und Mormal-Marktorte, und wird ohne Weiteres angenommen. Man fommt jum "dritten Abichnitt, Regulirung der gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe, Behufe ber Eigenthumeverleihung." §. 73 bestimmt, an die Stelle welcher Befege die Borfdriften Diefes Abichnittes treten follen, und wird ebenfalls ohne Debatte angenommen. Der Paragraph 74 ftellt feft, auf welche Grundflude fich die Grundfage diefes Abichnittes beziehen follen.

Minister v. Manteuffel: Die Gesegebung habe in diesem Puntte 1) zu vermeiden, daß sie Personen in der Regulirung aussschließe, die dazu gehören, und 2) nicht Personen hincinziehe, die nicht dazu gehören. (Herr v. Lensing hat den Vorsts übernomsmen für Graf Schwerin.) Der Paragraph in der Fassung der Kommission wird angen. Man kommt zu §. 75. Er bessimmt, was außer den im §. 74 bezeichneten Stellen noch regulisrungsfähig sein solle. Der Paragraph wird ohne Debatte in der Rommissionskassung angenommen. Ebenso werden die §§. 76 bis 80 ohne Debatte angenommen. Ueber die §§. 81 — 87, welche von den Normen zur Auseinandersegung zwischen der Gutsbette fatt.

Abg. Gr. Renard fiellt den Antrag dahin, daß er ihn der Kommiffion überwiesen wiffen will. Bei ber Abstimmung wird berfelbe angenommen. Hermit find die §8. 81 —87 erledigt und die Rammer geht auf §. 88 ein, welcher bestimmt, daß die Fossilien, insofern sie nach den Landes = oder Provinzialgesesen dem Eigenthümer des Bodens guftehen, dem Stellenbefiger gehoren follen. Die von der Gutsherricaft vor Berkundigung des Gefeges aufgededten Ralffeinbruche, Dergel= und Lehmgruben und Torf= fliche follen der Gutsherrichaft verbleiben, welche jedoch verpflichtet ift, den Stellenbefiger für die Bodenflache gu entschädigen. Bu den letteren Bestimmungen liegen mehrere Amendemente vor. Die Rommiffion folägt nämlich ftatt derfelben vor: "Die von der Gutsherrichaft vor Berfundigung des gegenwärtigen Gefeges aufgedecten Erzforderungen und Gruben, Ralf= und Steinbruche, Mergel= und Lehmgruben oder Toriftiche, desgleichen die ihr für fcon vermuthete Steinkohlen-, Braunfohlen- und Galmeigruben bieher zusiehenden Erbfure und das Mitbaurecht an diefen Gruben verbleiben derfelben, doch muß der Stellenbefiger für die ibm entgehende Benugung der Bodenstäche von der Gutsherrschaft und reip. Gewerkschaft entschäigt werden." Nachdem die Antragsteller ihre Amendements motivirt hatten und der Referent den Kommissions-Antrag empsohlen, kommt es zur Abstimmung. Abg. Erbereich stellte das Amendement dahin, daß er "Mergels- und Lehms gruben und Torfstiche" aus demselben entsernt. Das Amendement wird angenommen. Nachdem noch die beiden letzten §§ 89 und 90 des dritten Abschifts ohne Debatte angenommen, wird die Sigung um 4 Uhr geschlossen. (Nächste Sigung: Mittwoch um 11 Uhr. — Tages-Ordnung: Bericht über das Geses, betressend die Bertheilung von Grundsücken und Bericht über das Geses über die Gemeinheitstheilungen.) (Donnerstag ist keine Plenar-Sigung, ebenso Sonnabend.)

## Locales 2c.

gofen, den 6. Dezember. In der geftrigen Stadtverordne= ten-Gipung verlas der Borfigende die an die erfte Rammer gerichtete Gefegesvorlage wegen des Baus der Dofen = Breslauer Gifenbahn. Godann murden zwei Confenfe vollzogen und ein Begirte Armen-Borfteber für das 18. Revier ermählt; ferner circa 100 Mihlr. gur Entichadigung fur 4 nicht geftellte Landwehrpferde bewilligt und in Beziehung auf den Wallifdeier Brudenzoll der Befoluß gefaßt, daß tein Unterfdied zwifden den beladenen und unbeladenen Wagen gemacht und der Boll nicht an den Stadtein= gangen, fondern an der Brude felbft erhoben werden foll. Da= rauf ging die Berfammlung gur Forfegung der Prufung des Etats pro 1850, und zwar des Ctats der Rammerei - Raffe über. Der erfte Titel murde, meil er Perfonalien enthalt, für die nichtoffent= liche Sigung angelest. - Bu der Unterhaltung des Korreftionshaufes in Roften, der Brrenanftalt in Dwinst, der Zaubftummen= Anftalt in Pofen und des Land-Armen-Fonds werden 895 Rthir. gefordert; fatt deffen wird die erwiefen nothige Gumme von 809 Thir, bewilligt und fomit 86 Rthir, in Wegfall gebracht. - Der Berichterflatter zeigt an, daß 1859 die Stadtobligationen getilgt fein werden, und tragt zugleich darauf an, daß die noch vorhan= dene 5 procentige altere Schuld von 2083 getilgt merde; der Borichlag foll dem Dagiftrat vorgelegt werden. - Bur Unterbringung paffanter Glabs = Offiziere und Generale werden 867 Rthir. ge= fordert. Die Commiffion meint, die abnormen Buftande der leb= ten Jahre fonnten nicht maafgebend fein, und bewilligt baber nur 400 Rthlr. ftreicht mithin 467 Rthlr. womit die Berfammlung einverftanden ift. - Für die Polizeigefangenen fordert der Etat 1280 Rthlr., bewilligt wurden 780 Rthlr. mithin fommen 500 Riblr. in Begfall. - Bei dem Etat gur Unterhaltung des Ar= beitshaufes bringt die Commiffion 1627 Rthlr. in Wegfall, weil nach der veranderten Gefeggebung in Bezug auf die Polizeiftra= fen eine Detention im Arbeitshause nicht mehr fattfindet, über= haupt eine Berpflichtung gur Unterhaltung eines Arbeitshaufes für die Commune nicht mehr befieht, womit die Berfammlung einver=

Für ftadtifche Arbeiten, die fonft durch die Arbeitshausler verrichtet wurden, werden 800 Riblr. bewilligt und eine Commiffion ernannt, die mit dem Magiftrat über die Benutung des Gebäudes 2c. conferiren foll. - Für die Strafenbeleuchtung find im Etat ge= fordert 5095 Rthlr. Es werden jedoch nur 4600 Rthlr. bewilligt und 495 Ribit. in Wegfall gebracht. Bu Renbauten, Reparatu-ren 2c. fordert der Etat 1500 Ribit. Die Fraktionssumme der legten Jahre beträgt nur 993 Ribit. Die Bersammlung bewilligt auf ben Borichlag der Commiffion nur 1000 Rthir. und ftreicht 500 Rthtr. - Für Umpflafterung der Strafen werden 2000 Rthlr. gefordert, mahrend die Fraktionssumme nur 1500 Riblr. beträgt, weshalb die Commiffion 500 Rthlr. in Wegfall bringt, womit die Berfammlung fich einverstanden ertlart. Sierbei wird bemertt, daß die Roften fich mahricheinlich noch bedeutend niedriger fiellen durften, da die Pflafterung der Sauptftragen des Chauffeegugs wegen vom Staate übernommen fci. Mugerdem meint die Com= miffion, die Pflafterung in der bisherigen Beife habe fich als völlig unnug dargeftellt, fie verlangt die Ausführung durch fremde, fach= fundige Technifer und Arbeiter. - Bur Ansammlung eines Fonds jum Reubau der Walifcheier Brude verlangt der Etat 1645 Rthir. Die Commiffion berechnet nur 645 Rithlr. und bringt daber 1000 Riblr. in Wegfall. Cbenfo merden von den fur den Bau der übrigen großen Bruden geforderten 500 Rthir. 100 Rthir. geftri= den. Auch damit ift die Berfammlung einverftanden. - Rachdem noch beichloffen worden, daß die ante lineam geftellten 1750 Rthlr. als bisheriger Buiduf fur die judifden Armen, wegfallen follen, wurde die Sigung um 7 1 Uhr geichloffen und die Fortfegung der Etatsprüfung auf die nachfte Sigung vertagt.

7\* Bromberg, den 4. December. "Es bleibt im Grofber-Departements; namentlich aber foll nach denfelben Mittheilungen das Project, den Reggau mit Weffpreugen gu vereinigen, von der Regierung gang aufgegeben fein. Bugleich wird jedoch verfichert, daß wir die hoffnung nicht aufzugeben brauchten, den legtausge= fprodenen Bunich durchzusegen, und es fei jest gerade an der Beit, fich hierüber in dringenden Petitionen vernehmen ju laffen; die icon mehrfach öffentlich befprochene Riefenpetition wird daher von hier aus in Rurgem abgeben; jedoch ift die ruhiger dentende Partei jest nicht mehr in dem Grade für dies Project eingenommen, und es durften baber weniger Unterschriften erfolgen, als man Anfangs erwartete, obgleich fogar die Behörden im Rengau in diefer Begichung mit in's Intereffe gezogen find. - In einem Locale un= feres hiefigen Rreisgerichts brach in der Mittagsftunde (um 2 11hr) Teuer aus; es waren Acten nahe an den Dfen gelegt, und der Beiger, welcher beauftragt war, über Mittag noch einmal gu beigen, hatte vergeffen, felbige zu entfernen. Bum Glud trat um diefe Zeit ein Beamter in das Zimmer und bewirfte die Lofdung der bren= nenden Papiere. Das Brandunglud batte um fo größer werden fonnen, als es fich gerade in der Sppothetenregiftratur ereignete, wo dann, ebe die nothige Sulfe möglich gemefen mare, werthvolle Documente jedenfalls ein Raub der Flammen geworden waren.

‡ Erzemefzno, den 4. Dec. Auch wir muffen der Bromberger Rachricht, daß in unserem Kreise der Gegensat des Polenthums und des Deutschtums wieder ichroster hervortritt, widersprecken. Mit dem 1. November hat uns das Militair, das seit der Auslösung unserer Poln. Republit, seit Mai v. 3. bei uns gestanden hat, verlassen und bis heute ist auch nicht der geringste Exces hier vorgekommen. Die mannigsach laut gewordenen Bestürchtungen haben sich bis jest wenigstens als unbegründet erwiesen. Es lassen sich vielmehr manche Thatsachen ansühren, die auf ein zeitweises Zurücktreten des erwähnten Gegensages hindeuten. Als

befonders bemerkenswerth sei erwähnt, daß hiesige katholische Einwohner der evangelischen Semeinde, die sich in lester Zeit ein Slokkengeläute angeschafft hat, hierzu über zwanzig Thaler unausgefordert geschenkt haben, und daß die hiesige katholische Semeinde
gestattet hat, daß diese Slocken auf dem katholischen Kirchhose gegossen werden dursten. — Sestern wurde unser früherer Bürgermeister Sonski, der an der Poln. Bewegung des vorigen Jahres
den thätigsten Antheil genommen hat und seitdem suspendirt ist,
in Folge einer Anklage, die auf Unterschlagung einer geringen
Seldsumme während seiner früheren Amtsssührung lautete, zum
Verluste seines Amtes, der Nationalcocarde und zu einer Selds
buse in öffentlicher Serichtsssung verurtheilt.

Die fueze Chauffeeftrede von Gnefen bis hierher (13 Meis len), deren Bau icon vor drei Jahren begonnen murde, ift auch in diefem Jahre nicht fertig geworden, vielmehr haben feit Gintritt des Froftes die Arbeiten aufgebort. Rur eine halbe Meile ift von Gnefen aus gepflaftert, eine Deile weiter reichen die Erdarbeiten. Wenn der Bau in der bisherigen Beife fortgeführt wird, fo ift vorauszusehen, daß die große Landftraffe von Pofen nach Thorn früheftens in gehn Jahren dauffirt fein wird, denn in den letten gehn Jahren ift nur die Strede von Pofen nach Gnefen und gum Theil von Thorn nach Inowrasclaw vollendet worden. Es ift im Intereffe aller der Städte, die auf diefer Landftrafe liegen, gu bedauern, daß diefer Bau nicht rafcher vollendet worden ift. Die Chauffee hatte gur Sebung des Bertehre mit Preufen und zugleich gur Sebung diefer Stadte wefentlich beigetragen. Ift erft die große Ditbahn vollendet, fo wird fich aller Bertehr aus Preugen Diefer zuwenden, und die Chauffee wird gu einer blofen Berbin= dungeftrage der fleinen Städte berabfinten.

Y Bur Chronif Pofens. (Fortfegung.) Reben den vielen Engenden, welche den damaligen Ginmoh= nern Dofens eigen waren, hatten fie auch Fehler und Lafter. Bu Diefen geborte hauptfächlich die Eruntfucht. Diefe herrichte feit den früheften Zeiten, obwohl in geringerem Maafe als gur Zeit der Regierung der Ronige aus dem Gadfifden Saufe, in der gangen Ration, und fonnte daher die Bewohner Pofens nicht unberührt laffen. Bur Berbreitung der verschiedenen Lafter trugen die viel= fachen Sandwerkerbruderichaften , welche ihre Bufammentunfte burch Die Rraft der Getrante gu beleben fuchten und das Erinten von Anfang bis gu Ende ihrer Sigungen fortfegten, febr viel bei. Die Hebertreter ber Bunfiverordnungen murden fogar verurtheilt, aus eigenen Mitteln eine gewiffe Angahl Quart Meth, Bier und Brannt= wein zu geben. Besonders zu Anfang des 18. Jahrh. mar die Eruntfucht namentlich unter der niedrigften Bolfstlaffe febr ge= wöhnlich. Alle Schenfen waren vom Morgen bis jum Abend, von einem Sonntage jum andern, alfo gu jeder Zeit mit Lumpenge= findel beiderlei Gefchlechts angefüllt; die Sandwertegefellen feierten den blauen Montag und tranten auf den Berbergen ftartes, fraftiges Bier, Deth und Branntwein. Wie fireng auch der Dagi= ftrat alle Uebertretungen feiner Berordnungen ftrafte, fo beachtete er doch das Lafter des Truntes nicht, obwohl faft jedes Berbrechen, bas man zu irgend einer Zeit in diefer Stadt begangen hat, aus Diefer Quelle, Der Truntfucht, entsprungen ift. In truntenem Buftande verübte der Pobel verschiedene Diebftähle, welche die Ju-ben durch Aufbewahrung und Abkaufen der geftohtenen Segenftände vermehrten und erleichterten. In der Trunkenheit richtete man Schlägereien an und verübte Morde; im trunkenen Buftande wurden Rothzucht verübt und Frauen verführt. Diefe Sittenlofigfeit vermehrte hauptfächlich der in Pofen wohnende Adel und besonders fein Dienstpersonal; durch Geld und Bersprechungen verführten fie die Töchter der armeren Bewohner Pofens und die hubichen Dienstmadden. Auch die in Pofen anfäßig gewordenen Staliener und andere Ausländer verdarben in diefer Sinficht die Sitten der Ginwohner im 16. und 17. Jahrhundert. In diefer Zeit finden fich nicht felten Spuren von Berbrechen in den Berhandlungen der hiefigen Eriminalatten, betreffend die Rothzucht, den Chebruch und die Ruppelei, fur welches lettere Berbrechen namentlich die Rupplerin, wenn fie eine Jungfrau der Berführung preisgegeben hatte, die Todesftrafe erleiden mußte. Dan tann mit Gicherheit annehmen, daß fich bei foldem fittenlofen Buftande auch öffent= liche Saufer der Proftitution, wenn auch nicht privilegirte, jedoch geduldete, in Pofen befanden und daß die in diefen Saufern ge= haltenen elenden Gefcopfe in der Stadt und der Proving verfchie= Dene anstedende Rrantheiten verbreiteten. 3m 16. Jahrhundert hielt diefe unguchtigen Frauenzimmer in Pofen der Scharfrichter, aber außer diefem Aufenthalte fanden fich feile Dirnen noch in eini= gen verftedten Winteln der Stadt. Daß von ihrer Exifteng Die Die Polizei Renninif hatte, geht aus den Kriminalatten hinlang= lich hervor; mahricheinlich aber duldete man ein fleines Uebel, um einem größeren vorzubeugen. Was die Eruntfucht anbelangt, fo hatte Diefelbe gur Regierungezeit August IH. Die hochfte Stufe in Pofen erreicht.\*) Siervon überzeugt uns ein von dem General von Grofpolen, Ludwig Szoldrefi, an den hiefigen Magiftrat gerichtetes Schreiben: "Es ift mir Bericht erftattet worden über die große Unordnung, welche unter den Burgern und namentlich un= ter den Sandwertern der Stadt Pofen eingeriffen ift; diefe berfeben ihr handwert nicht, fondern treiben Muthwillen jeder Art, fie trinfen Tag für Tag und bringen auch die Rachte bei Trintgelagen zu. Ich mache deshalb die Magistratsmitglieder hierauf aufmerefam und muniche, daß ein folder Muthwille ferner nicht ftattfinde; die Thore der Stadt muffen zeitig gefchloffen, und das Befuchen der Bierhanfer außerhalb der Stadt muß verboten werden. Sie haben Leute, welche hierauf achten follen. Sie haben alfo gu= nächst das Bolt zu warnen und follte es Ihrem Willen und meis

<sup>\*)</sup> Bei einem Trinkgelage machte ein gewisser Prostura den Trinkwirth und trank jedem Gaste wacker zu. Um sich aber nicht länger mit einzelnen Bläsern abzugeben, ergreist er eine große Tereine, welche mit Krupnik (ein Setränk aus Branntwein und Honis) gefüllt war, gießt diese aus, läst sie mit Wein süllen und trinks sie mit der Dronkung aus, daß jeder Jaft seinem Beispiele Folge zu leisen habe. Proskura entfernt sich mit seinem Geitzte, befreiet unterwegs einen Seelmann von 6 Straßenräubern, geräth aber mit diesem selbst in Streit, die beide verwundet, ermattet und berauscht neben einander niedersinken und bestinnungslos in ein fremdes Quartier getragen werden. — Ein seines Trinkens wegen berüchtigter Bernhardinermönd in Warschau wurde von August II. an seinen Dos gerusen und von diesem befragt, ob er einen Pokal von 6 Quart Inhalt auf einmal auszukrinken vermöge. Der Mönch besah den Pokal, ließ ihn im Schenkzimmer mit Wein süllen, trant ihn aus und lezte dann die Trinkprobe vor dem versammelten Dose zur allgemeinen Zuspriedenbeit ab. — Kierpkiesza, der stete Begleiter des Truckses Slebocki, trank Branntwein wie Wasser, ohne sich zu berauschen. Einst trank er einen Eimer Schaaps aus und kletterte dann noch aus einer steilen Leiter auf das Dach eines Hauses.

ner Beftimmung ungehorfam fein, fo geben Gie mir Radricht und ich werde meine Leute ichiden und bies Alles befeitigen." - Der Magiftrat wollte feinerfeits zur Ausrottung der Truntfucht eben= falls beitragen und erließ folgende Bestimmung: "Der Burgermeifter und Stadtrath thun hiermit tund und gu wiffen: indem wir das allgemeine Uebel zu verhindern fireben und dadurch fo= wohl die Burger, als auch das unter unferen Befehlen fiebende Bolt vor Schaden und Berichmendung zu bemahren, den Wohls fand zu erhalten, ben Rachläffigen und Ausichweifenden gurechtzuweifen bemuht find, die an ihr Saus, ihre Familie und ihre Arbeit nicht denten, fondern vom fruheften Morgen bis Mittag Branntwein trinten und dadurch nicht nur den Ruin ihres Sau= fes herbeiführen, fondern auch Gott den Allmächtigen läftern, wie auch verfchiedene Bantereien und manchen Rummer unter fich verurfachen, bestimmen wir Folgendes: Wir befehlen im Allgemeinen und ins Befondere jedem Stadteinwohner und unfern Burgern, Sausvätern und Sausfrauen, welch fich mit der Fabrifation des Branntweins beschäftigen, daß folde vom heutigen Tage und der Publikation Diefer Bestimmung an, es unter keinem Wormande magen, in ihren Saufern dergleichen Erintgafte gu dul= den; wir gestatten ihnen jedoch, von diefem Ermerbegweige Bebrauch ju machen, Branntwein gu brennen und zu verfaufen; je= doch nicht an figende Gafte. Für diejenigen, welche Branntwein auf dem Martte und auf den Strafen gu ichanten pflegen, beftimmen wir einen Plat auf der Büttelftrafe; dort mogen fie den Branntwein vertaufen und fcanten, doch erft dann, wenn die Thore der Stadt geöffnet werden und nur 3 Stunden bindurch, langer nicht; an Gonn= und Fefttagen, fo wie am Freitage, darf der Branntwein bei großer Strafe nicht gefcantt merden. Dief wird hiermit durch Bedrudung des Stadtftegels naher beglaubigt." -Alber mas fruchtet ein Befehl, wenn nicht das Beifpiel von oben Das Bolf eines Beffern belehrt? Comobl die Belt - als Kloftergeiftlichfeit, die Berichtsbeamten, die Dagiftratemitglieder, mit einem Borte, Alle tranfen und betranten fich. Befonders gur Zeit der Konige aus dem Gadfifden Saufe zeichneten fich die Gerichts= beamten im Erinten aus, und defhalb zogen gu diefer Zeit viele Griechen nach Polen, welche mit Ungarwein handelten. Die Rom= miffton der guten Ordnung bestimmte in Bezug auf die Schanten Folgendes: "die Schanthaufer muffen von 11 Uhr Borm. bis 2 Uhr Nachm. und täglich um 10 Uhr Abende gefchloffen fein. Die= jenigen, welche fich nach diefer Stunde in den genannten Saufern aufhalten, follten auf's Rathhaus genommen und mit einer Geld= oder Gefängnifftrafe behaftet werden." Doch icon damals verlor fich bei uns einigermaßen die Eruntfucht. (Fortfegung folgt.)

Musikalisches. Der Biolin = Birtuos Serr Jerome Gulomy ift bereits hier angefommen und wird in den erften Zagen der nächften Woche ein Rongert veranstalten, wodurch unferm funftliebenden Publitum ein Genuf bereitet werden wird, den es fei lange entbehrt bat. Aus den une vorliegenden Beurtheilungen der ausge= Beichneten Leiftungen des befcheidenen, perfonlich bochft liebensmur= digen Runftlere geben wir vor der Sand, - mit dem Bemerten,

baf wir auch die rühmlichften fdriftlichen Zeugniffe ber größten in unferer geftrigen Noti ggenannten muftfalifchen Autoritaten eingefehn

Sannover. - (5tes Königl. Abonnements-Kongert.) Dhne Zweifel war diefes Konzert eben fo fehr durch die Bahl der Duffeflude, wie durch die Produktionen felbft, eines der ausgezeichnetflen ber gangen Gaifon. Es murde mit ber achten Symphonic (F dur) von Beethoven eröffnet. Die Sauptzierde Diefes Abends war das Biolinfpiel des Berrn Gulomy, welcher außerordentlich gefallen hat. Diefer vortreffliche Beiger, eine junge feurige lebens= frifde Birtuofen-Ratur, zeichnet fich auf das vortheilhaftefte vor vielen feiner Runft-Beitgenoffen aus, namentlich vor jenen paganis firenden mufitalifd=franten, jum Theil fogar fcon Europa=Du= den-Birtuofen der neu-romantifden Schule, welche gern auf be= fondere Runftflude reifen, der eine auf melancholica, der andere auf elegica, und noch andere auf religiosa, und nachher ipurlos verschwinden wie alte Geiltänger oder Zanglehrer. Gulomy hat durch den gediegenen fcelenvollen Bortrag des Spohr'iden Rongerts eben fo fehr Tiefe des Gefühls und funfilerifche Auffaffung bewies feu, wie in der legten Composition von Baggini außerordentliche Erchnit, Gefdmad und Elegang. Co ausgeführt tann man fic den Bortrag von dergleichen technischen Schwierigkeiten gefallen laffen, benn Gulomy fpielte fpielend nur mit ihnen, ted, ficher und ohne Zagen, feines Erfolges gewiß. Heberhaupt ift fein Zon fcon und ftete von ber größten Reinheit.

Mand iconer Genug der edlen Runft musica ift und in der jungften Zeit geworden, und manch herrlichen haben mir nachftens noch zu erwarten. Auf einen derfelben fonnen wir nicht unterlaffen das hiefige tunftliebende Publitum befonders aufmertiam gu maden; nämlich auf das Concert des jest bier anwefenden Floten-Birtuofen G. Friebe aus Breslau, der durch die Rundung und Fulle feines ichonen Tones von der unterften Tiefe, bis gur äußerften Sohe, durch das ichnelle rapide staccato, immer leifer in das fanftefie Echo verfdwindende Piano, durch den feclenvollften Bortrag im Adagio, und die Leichtigkeit der Behandlung diefes fcweren Inftruments, in den Paffagen aller Art die größte Deifterichaft befundet, und in den erften Refidengen Eropa's, als Paris, London, Berlin, Wien, Petereburg 2c., nicht nur in öffents lichen Concerten, fondern auch in Privat-Soireen den eclatanteften Beifall fich erwarb. Die erften Capicitäten unferes Ortes haben ihm bereite ihre freundliche Unterftugung jugefichert, fo daß in jeder Beziehung ein hochft genufreicher Abend zu versprechen ift, und wir tonnen nur munichen, daß Berr Friebe fich eines recht gablreichen Auditoriums gu erfreuen haben moge, mas derfelbe fomohl feiner Birtuofitat, ale feines Unglude megen verdient, indem er, feit der garteften Rindheit des Augenlichts beraubt, jest heimathlos umherirrend, feine Exiftengmittel gu erwerben genothigt ift.

Berantw. Rebatteur: C. G. S. Biolet.

Markt = Bericht. Berlin, den 5. December.

Um heutigen Markt maren die Preife wie folgt: Weigen nach

Qualität 52-58 Rthlr. Roggenloco und fdmimmend 261-28 Rthlr., pr. December 261 Rthlr. Br., 261 S., pr. Frühjahr 271 Rihlr. Br., 271 G. Gerfte, große loco 24—26 Rthlr., fleine 20-22 Rthlr. Safer loco nach Qualitat 16-18 Rthlr., pr. 20—22 Rihlr. Hafer loco nach Qualität 16—18 Rihlr., pr. Frühjahr 50pfünd.  $16\frac{1}{2}$  Rihlr. Br.,  $16\mathfrak{G}$ . Rüböl loco 14 Rihlr. Br., pr. Deber.  $13\frac{1}{12}$  Rihlr. Br.,  $13\frac{5}{6}$  bez. u. G., Deebr., Jan.  $43\frac{19}{2}$  u.  $\frac{5}{6}$  Rithlr. bez.,  $13\frac{3}{4}$  G., Jan./Februar  $13\frac{3}{4}$  Rihlr. bez. u. Br., Febr./März  $13\frac{2}{3}$  Rihlr. Br.,  $13\frac{1}{2}$  G., März/April  $13\frac{1}{2}$  Rihlr. Br.,  $13\frac{1}{4}$  bez. u. G., April/Mai  $13\frac{1}{4}$  Rihlr. Br.,  $13\frac{1}{6}$  bez. u. G. Leinöl loco u. pr. Deebr.  $12\frac{1}{3}$  Rihlr. Br., pr. Frühjahr  $11\frac{1}{4}$  Rihlr. Br., 11 G. Mohnöl  $15\frac{1}{2}$  a 15 Rihlr. Samföl  $13\frac{1}{2}$  Rihlr. Palmöl  $12\frac{1}{2}$  à  $12\frac{1}{6}$  Rihlr. Südsce=Thran  $12\frac{1}{3}$  Rihlr.

## Berliner Börse.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                 | -      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------|
| Den 5. December 1849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zinsf | Brief.          | 1 Gold |
| Preussische freiw. Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 5   | 1071            | 11068  |
| Staats-Schuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31    | 891             | 89     |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -     | 1014            | -      |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31    |                 | 85     |
| Berliner Stadt-Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5     | 1044            | -      |
| Westpreussische Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31    | 901             | -      |
| Grossh. Posener »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | -               | 994    |
| To the top of the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31    | 915             | 901    |
| Ostpreussische *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31    | -               | 943    |
| Pommersche Kur- u. Neumärk. Schlesische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31    | _               | 95     |
| Kur- u. Neumärk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31    | 953             | 951    |
| Schlesische *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31    | -               | 944    |
| v. Staat garant, L. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31    | -               | -      |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -     | 931             | 924    |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -     | 137             | 13/    |
| Andere Goldmunzen a 5 Kthlr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _     | 127             | 12/3   |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -     | -               | -      |
| Eisenbahn-Actien (voll. eingez.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7925  | TO THE          |        |
| Berlin-Anhalter A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | _               | 881    |
| » Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | _               | 941    |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | _               | 804    |
| » Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41    | _               | 984    |
| Berlin-Potsdam-Magdeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | _               | 67     |
| Berlin-Potsdam-Magdeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | _               | 911    |
| - Hanne James Gerten ger all der Google der Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5     | -               | 101    |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | +15             | 1055   |
| Cöln-Mindener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31    | -               | 95     |
| " Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41    | -               | 100    |
| Magdeburg-Halberstädter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | _ 8             | -      |
| NiederschlesMärkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34    | -2              | 84     |
| * Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | -               | 931    |
| de la constantina del constantina del constantina de la constantina del constantina del constantina de la constantina del constantin | 5     | -               | 1031   |
| Ol S. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5     | - 1             | 1021   |
| Ober-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34    | -               | 109    |
| Phainiagha * B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31    | -               | 106    |
| Rheinische Principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -     | -               | -      |
| Stamm-Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | $78\frac{1}{2}$ | -      |
| » Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | -               | -      |
| Thiringer v. Staat garantirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31    |                 | 651    |
| Thuringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 663             | 841    |
| Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31    | - 1             | 043    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _     | Section 1915    |        |

Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Bofen.

Stadt=Theater in Posen. Freitag den 7ten December: Deborah, Schau fpiel in 4 Mufgugen von Dofenthal.

Befanntmadung. Die Gervisgahlung für die im Monat November d. J. hier einquartiert gewesenen Truppen erfolgt am 7ten, Sten und 10ten diefes Monats. Pofen, den 6. December 1849. Der Magiftrat.

Go eben ift erschienen und bei G. G. Mitt=

Ier in Pofen vorräthig:

Erganzungen und Erläuterungen der Preußischen Rechtsbucher durch Gefengebung und Wiffenichaft. Un= ter Benugung der Juftig=Minifterial=Aften und der Gefen Revifions-Arbeiten, heraus= gegeben von S. Graff, Dr. E. F. Rod, v. Ronne, S. Simon, A. Wengel. Bierter Supplementband jur er: ften Ausgabe, gleichzeitig zweiter Supplementband jur zweiten Aus: gabe. Bearbeitet von S. Graff und &. v. Ronne. Preis 4 Rthlr. 15 Ggr.

Worräthig bei Gebr. Scherf in Posen: Waldeck ist frei!

Gedicht von R. 2. Mit Balded's Portrait Preis 1 Ggr.

Go eben erichien und ift bei G. G. Mittler in Pofen für 3 Ggr. zu haben:

Das Buch d. nächsten Zukunft. Oder: Vorgefichte (Vorgefchichten) und Prophezeiungen aus dem Volte über die nächsten politischen und focialen Greigniffe des Jahres

1850. Berlin, bei Friedr. Gerhard. Inhalt: Borwort. — Die Bolksfage und Bolksprophezeiung. — Die Rheinprovinz und Weftphalen nach Nebereinstimmung aller Bolksprophezeiungen ber Schauplat ber bevorftebenden großen Greigniffe. - Hebereinftimmung in Bejug auf die Zeit des Krieges und den endlichen Sieger in demfelben. - "Türkenpferde werden im Jahre 1850 im Dom gu Coln fleben." - Der gegenwärtige Gultan und feine Bedeutung in nach= fter Zeit. - Der General Bem. - Gein Uebertritt jum Muhammedanismus. - Der Drei-Ro. nigs-Bund und der Beitritt des Ronigs von Baiern gu demfelben, bereits im Jahre 1807 durch den Bauersmann Joh. Ad. Müller vorhergefagt. -

Ferneres Gesicht des A. Müller im Jahre 1808 über Defterreich und Preugen. - Untergang ber alten Welt, prophezeit von einem alten Beiftlichen.

Rothwendiger Bertauf.

Ronigl. Rreis=Gericht gu Pofen. Erfte Abtheilung - für Civilfachen. Pofen, den 30. Oftober 1849.

Das der Wittme Emilie Stefansta gu Pofen gehörige, auf St. Martin Ro. 262. be= legene Grundftud, abgeidagt auf 10,685 Rthlr. 10 Ggr. 4 Pf., Bufolge der nebft Sypotheten-Schein und Bedingungen in der Regiftratur ein= zusehenden Tare, foll

am 21ften Juni 1850 Bormit= tags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werden.

Befanntmachung. Rum öffentlich meiftbietenden Bertauf ausran= girter Gattel, Gefdirre, Pferdededen, Schmie= deeifen, Gufeifen und Bleiafche ift ein Termin

auf den 17ten December c. Bormit=

tags 9 11hr im Artillerie = Zeughaufe Wronterftrage No. 12. angefett, mogu wir Raufliebhaber mit dem Be= merten einladen, daß die Bertaufsbedingungen im Termine werden befannt gemacht werden.

Pofen, den 28. November 1849.

Königliches Artillerie=Depot. 3m Sofe des Königlichen Regierunges Gebaus des follen am Freitag den 7 ten December

Bormittags 9 Uhr alte Thuren, Die Racheln von abgebrochenen Defen, ferner alte Utenfilien= flude, als Repositorien, Schreibtische, Schreib= pulte 2c., fo wie auch altes Gifen gegen gleich baare Bezahlung meiftbietend verfauft werden, wozu Raufluftige hierdurch eingeladen merden. -Pofen, den 30. November 1849.

Schintel, Bauinfpettor.

Sprungstähre-Verkauf.

Bom 10ten December ab beginnt aus hiefiger Driginal = Stammheerde auch heuer wieder der Berfauf einer be= deutenden Anzahl fräftiger, edler und vollwolliger 3 und 2jähriger Sprung-Stähre gu fehr mäßigen, feften Preifen. Für die Borgüglichteit der, von erbli= den Rrantheiten freien Beerde fprict deren alter, mobibegrundeter Ruf, fo wie der heuer auf dem Breslauer Juni= Martt geholte hohe Woll = Preis: es wurden 57 % Super - Electa à Rof 125 ohne Mebenbedingniffe vertauft.

Die unmittelbare Rabe des Preufi= fden Dderberger Bahnhofes bietet für den Transport der ertauften Budtthiere alle Bequemlichteit. Für Aufnahme der

Berren Schaaffaufer ift geforgt. Die Freih. v. Rothfdildiche Guter-Direftion ju Dr. Dderberg D. C.

Mein Glas = und Porzelanmaaren = Gefchaft, Breiteftrage Do. 13., ift von der legten Deffe und durch dirette Ginfendungen aufs Bollfian, digfte affortirt, und empfehle diefes wiederum mit den billigften Preifen bei reeller Baare.

Pofen, im December 1849. I. Bischoff.

Spielkarten

aus der Fabrit von Dietelmann & Comp. aus Stralfund empfiehlt

die Tuch= und Berrentleider=Sandlung von Joachim Mamroth, Martt 56. 1 Tr.

Die Pelzwaaren . Sandlung, Martt No. 47.

neben der Lifgtowstifden Sandlung, empfiehlt ihr wohlaffortirtes Lager in allen in dies fee Tach einschlagenden Artiteln zu auffallend bil= ligen Preifen; Pelgeragen und Muffe von 12½ Ggr. pro Ctud an.

Modewaaren = Handlung

M. Magnufjewicz & Comp. erhielt fo eben für die bevorftehende Binter-Gai= fon bon den beften Berliner Saufern eine bedeus tende Auswahl der modernften und eleganteften Damenmantel, Burnuffe, Bolants u. f. w. in Tud, Lama, Cachemir, Taffet 2c. in den neueften Fagons und gu auffallend billigen Preifen.

P. Wunsch Wive in Posen,

Breiteftrage Ro. 18., empfiehlt ihre diesjährige, aufs reichhaltigfte versehene

Weihnachts = Ausstellung von verfchiedenen Rinderfpielzeugen und Gefchen= ten, lettere auch fur Erwachfene, gu billigen Preifen, und indem ich für das mir bisher ermicfene Wohlwollen meinen innigften Dant fage, fo bitte ich, daffelbe mir auch in meinem Bittmenftande nicht zu entziehen.

Ein fehr wenig gebrauchter gußeiferner Die der auch jum Rochen gebraucht werden tann mit ftarten Blechröhren, fieht jum Verrauf bei E. G. Imme, Martt Ro. 85,

Weihnachts-Ausstellung

wie immer aufs reichhaltigfte verfeben, wobei if befonders Spiele u. Spielzeuge von 1 ff ab, fo wie Puppen jum An: und Ausflet den und Duppenfopfe mit Saartoure jum Frifiren namhaft mache, empfehle einem geehrten Publifum gur geneigten Beachtuff

Gleichzeitig empfehle ich die für Rinder Erleichterung des Zahnen fo praktische Bahnperlen zu billigem Preife.

Nathan Charig, vormals:

Beer Mendel,

Münchener Halle.

Bu einer launigen Abendunterhaltung, welche bie Raturfanger Familie Gröning aus Throl heute und an den beiden nächftfolgenden Tagen bei mit giebt, wird ergebenft eingelaben.

G. Plöt.

Heute Freitag jum Abendeffen Rarpfen mit Echmortobl, Brat

becht mit Rartoffeln, nebft Sarfentongert. Freundliche Ginladung. Th. Barteldt, Bergftraße Mr. 14.

Odeum.

Sonnabend den Sten December: Große Redoute.

Billets (im Saufe) bis Connabend Rachmittag 4 Uhr 71 Ggr., ander Raffe 10 Ggr. Damen frei.

Mit und ohne Daste. Anfang 8 Uhr Abends. Das Rabere Die An-3. Lambert. schlagezettel.

Metamorphofen = Theater im geheitten Gaale über der Stadtmaage. Seute Freitag den 7ten Biederholung der geftrigen Borftellung. Billets à 6 Sgr. jum erften, 4 Sgr. jum zweiten Plat find am Tage im Hotel de Dresde ju haben. Anfang 7 Uhr.

Schwiegerling.